## Nº 217.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 10. September 1832.

Angekommene Fremde vom 7 September 1832.

Sr. Guteb. Gerter aus Ciefiel, Sr. Concertmeifter Fischel aus Wien, 1. in No. 165 Wilhelmöstraffe; Br. Kaufmann Buchholz aus Dbra, I. in No 350 Judenfrage; Br. Raufmann Salomon aus Schneidemuhl, Br. Citronenhandler Battreich aus Glogau, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Gutob. v. Pomorefi aus Grabofjewo, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Generalarzt Schacgfi aus Breslau, I. in Do. 136 Bilhelmeftrafe.

Subhastationspatent. Nachdem auf den Untrag ber Beneficial-Erben der hierfelbst verftorbenen Schuhmacher und Biftualienhandler Rarl Marquardichen Cheleute, der erbschaftliche Liquidatione= Prozeff eröffnet worden, fo werden alle unbefannte Dachlaßglaubiger gur Liqui= birung ihrer Unspruche gu bem auf den Ir. December c. bor bem landge= richts = Referendarius Guttinger Bormit= tage um to Uhr in unferm Gerichte= Lotale anfichenden Termine, unter ber Bermarnung hiermit vorgeladen, baf fie bei ihrem Ausbleiben aller ihre etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen an basjenige, mas nach Befriedigung der fich meldenden

Patent subhastacyiny. Nad pozostałością zmarłego tu szewca i handlerza wiktuałów Karola Marquardt i żony iego Elżbiety z domu Blache został na wniosek sukcessorów beneficyalnych process spadkowo-likwidacyiny otworzonym. Zapozywaią się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości rzeczonéy, aby w terminie likwidacyinym na dzień 11. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym, w zamku naszym sądowym przed Deputowanym Referendaryuszem Suttinger staneli i pretensye swoie likwiduiąc podali. W razie niestawienia się zostaną za utracaiących swe

Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleis ben mochte, verwiesen merben follen.

Much foll in biefem Termine bas jum Rachlaffe gehörige, auf ber hiefigen Borftadt St. Martin unter Do. 97 bele= gene, auf 883 Rthl. 3 Ggr. 2 Pf. ge= wurdigte Grundftud nebft Bubebor, bffeutlich an ben Meiftbictenben verfauft werden. Befigfahigen Raufern wird ber Termin mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag in bemfelben bas Grunbffud bem Meiftbietenben zugeschlagen werben wird, wenn nicht gefetzliche Grunde eine Alusnahme nothwendig machen.

Bugleich werben die Geschwifter 30= hann Muguft und Chriftine Friederife Schlegel, für welche in bas Sypothefen= buch bes gedachten Grundfiche Rubr. III. Nro. 3., laut Erbrezeffes bom 12. April 1801, ein vaterliches Erbtheil von 268 Rthl. 12 gr. ex Decreto vom 11. December 1801 nebst Binfen feit ihrer Großjahrigfeit eingetragen find, fo wie ihre etwanigen Erben, Geffionarien, ober die foust in ihre Rechte getreten find, und alle biejenigen, welche an bies fer Forderung als Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= oder fonftige Briefinha= ber Rechte gu haben vermeinen, ba ber Aufenthalt ber genannten Geschwifter Schlegel unbefannt ift, Die Forberung angeblich bezahlt und ber darüber aus= gefertigte Erbregef nebft Sypothefen=

prawa pierwszeństwa, iakieby mieć mogli ogłoszeni, i z pretensyami swoiemi tylko do tego odeslani, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli w massie pozostać mogło.

Domostwo do pozostalości téy należące, tu na przedmieściu S. Marcina pod liczbą 97. leżące i sądownie na 883 tal. 3 sgr. 2 fen. ocenione, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu wiaz z przyległościami w terminie powyższym przedane. Chęć kupienia maiaci, posiadania i zaplacenia zdolni, uwiadomiaią się o tém z tem nadmieniemiem, iż przybicie posiadłości rzeczoney, na rzecznaywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przy-

czyny prawne nie zaydą.

W księdze hipoteczney gruntu opisanego zapisane są z działów z dnia 12. Kwietnia 1801. r. wrybryce III. Nro. 3. dla Jana Augusta i Krystyny Fryderyki rodzeństwa Schlegel na mocy rozporządzenia z dnia 11. Grudnia 1801.r. 268 tal. 12 gr. iako scheda oyczysta wraz z prowizyą od ich pełnoletności. Ponieważ pobyt wspomnionego rodzeństwa Schlegel nie iest wiadomy a działy i wykaz hipoteczny na summę rzeczoną udzielony, któréy zapłata iuż nastąpić miała, zaginęły, przeto wspomnione rodzeństwo lubich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci którzy w ich prawa wstąpili, niemniey ci którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze skryptów do

Schein verloren gegangen ist, zu bem vorstehenden Termine vorgelaben, um ihre Ansprüche anzuzeigen und nachzu, weisen, widrigenfalls sie mit ihren Realzansprüchen an das verpfändete Grundsstäd präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden, der gedachte Erbrezest nebst Recognitiones Schein für amortisirt erklärt, und die Lischung der Post von 268 Athl. 12 ggr. nebst Imsen verfügt werden soll.

Pofen, ben 16. Juli 1832.

Abnigl. Preug, Landgericht.

summy wymienioney pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby pretensye swoie w terminie powyższym podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swemi realnemi dogruntu zastawionego prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie tak do nabywszy onegóż, iak też tych pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem będzie, działy zaś i wykaz hypoteczny zamorzony ogłoszony i wymazanie summy 268 tal. 12 gr. wraz z prowizyą zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 16. Lipca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationsparent. Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Klony nebst dem dazu gehörigen Vorwerke Lugowinn und dem Dorfe Sokolniki cum pertinentiis, welches den Erben des Kammerraths Iohann Andreas Nast geshört und nach der am 29. Mai d. J. gerichtlich revidirten Taxe auf 35,078 Rtht. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Realglänbigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Befitz und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, fich in den bagu

Patent subhastacyiny. Dobra Klony z folwarkiem Lugowiny, wsią Sokolniki i przyległościami, w powiecie Szredzkim leżące i sukcessorom Radzcy Kamery Jana Andrzeia Nast należące, które podług taxy pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowaney na 35,078 tal 12 sgr. 8 fen. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczney subhastacyi za gotową zapłatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszém, aby na wyznaczonych tym końcem auf ben 12. December 1832, auf ben 12. Marg 1833, und'

auf den 15. Juni 1833, angesetzten Vietungsterminen, von denen der letzte peremtorisch ist, auf dem hiefigen Parteienzimmer Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner entweder personlich oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte einzustinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibiefende hat, wenn gefetzliche Umffande feine Ausnahme zulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen ton= nen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Uebrigens muß eine Bietunge-Caution bon 2000 Rthl. erlegt werden.

Posen, den 1. September 1832. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Auf den Antrag eines Mealgläubigers, in Fortsfehung der frühern Licitations-Termine, sollen die, den Ludwig Trzeinskischen Erben gehörigen, im Schrodaer Areise belegenen, in der residirten gerichtlichen Taxe auf 100,265 Athl. 12 Sgr. 5½ Pf. abgeschähten Güter Chlapowo, zu denen die Dörfer Girlatowo, Dominowo und Grodzisczbo, imgleichen ein Antheil von Goblino und Strapsi gehören, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

na dzień 12. Grudnia 1832, na dzień 12. Marca 1833. i na dzień 15. Czerwca 1833.

terminach licytacyjnych, z których ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dożwolonego pełnomocnika w izbie naszéy stron o godzinie 10. przed poludniowey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Bruckner stanęli i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zresztą każdy licytuiący kaucyą 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 1. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych i
w kontynuacyi rychleyszych terminów licytacyinych, dobra Chłapowo,
do których wsie Girlatowo, Dominowo i Grodzisczko, nierównie część.
Goblina i Szrapek należy, sukcessorom Ludwika Trzcinskiego własne,
w powiecie Szredzkim położone, w
rewidowanéy taxie sądowey na
100,265 tal. 12 sgr. 5½ fen. oszacowane, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu
sprzedane bydź maią.

Bu biesem Zwecke ist ein peremtorischer Termin vor dem Landgerichts-Rath Kaulfuß Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtslofale auf den 18. December c. angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Demerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hinsberung erforbern.

Die Tage und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden. Pofen, den 20. August 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Bedarf bes hiesigen Landgerichts und der dempelben untergeordneten Friedensgerichte an Schreibmaterialien und Kauzleibedurf= nissen für das Jahr 1833 soll dem Min= bestfordernden überlassen werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 19. Oktober d. J. vor dem Geren Landgerichts Misesson v. Stophassius Bormittags um 9 Uhr hieselbst ansberaumt, zu welchem Lieferungslustige mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß eine Caution von 300 Athl. im Termine erlegt und bis zum Ablaufe der Lieferungszeit im Depositorio des Gerichts belassen werden muß.

Bei dem Nachweise dieser Kautions= fähigkeit und einzusendenden Proben mit Preisangaben konnen auch schriftliche Submissionen berücksichtigt werden.

Onefen, ben 4. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

W tym celu termin zawity przed Sędzią Kauliuss przed południem o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym na dzień 18. Grudnia r. b. wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięce daiącemu przybitemi będą, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie staną.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 20. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Potrzeba piśmiennych materyalów dla Sądu Ziemiańskiego i pod nim stoiących Sądów Pokoiów za rok 1833 wypuszczoną bydź ma mniey żądaiącemu.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Październikar, b przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego v. Stoephasius zrana o godzinie 10. na który chęć maiących dostawienia z tem oznaymieniem zapozywamy, iż kaucya 300 tal. w terminie złożona, i aż do upłynieniz czasu dostarczenia, w depozycie sądowym pozostawioną bydź musi. Kto do stawienia tey kaucyi iest zdolnym może swe podania na piśmie przy dołączeniu prób i wymienieniu cen oddać,

Gniezno dn. 4. Sierpniz 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Nachbem über bie Raufgelder des im Plefchner Rreife belegen verfanften Guts Clawofewo, wels ches ben Felician von Wierzehlenefischen Erben gehorte, burch bie Berfügung vom 31. December 1831. ber Lignida= tiond-Projeg eroffnet worden, fo werden alle etwanigen unbefannten Glaubiger, die an das Grundfiud irgend einen Re= alanspruch zu haben vermeinen, hierdurch porgelaben, in dem auf ben 18. Gep= tember b. J. Bormittags im g Uhr Bor dem Deputirten herrn Landgerichts, Rath Roquette angesetten Termin ent= weder in Perfon ober burch gefetlich que laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumeloen und nachzu= weisen, mit der Berwarnung, baf die Und= bleibenden mit allen ihren Unspruchen an bas Grundftuck praclubirt, und ihnen Damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Den Gläubigern, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden der Justig-Commissarius v. Kryger und der Abvocat v. Trembinekt als Bevollmächtigte vorgeschlagen.

Arotofchin, den 12. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

kazar griefe ib infe bi en

Zapozew edyktalny. Gdy nad summą szacunkową sprzedanych dobr Sławoszewa w powiecie Pleszewskim położonych dawnieg do sukcesso. rów Felicyana Wierzchleyskiego należących, rozporządzeniem z dnia 31. Grudnia 1831. process likwidacyjny otworzonym został, przeto zapozywaią się bydź mogąci wierzyciele nie= wiadomi, którzy do nieruchomości teyże iakową pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby się w terminie dnia 18. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Roquette osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż niestawaiąci z wszelkiemi do nieruchomości pretensyami swemi wykluczeni i wieczne w téy mierze milczenie, tak względem kupuiącego dobra te iako i względem wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, zakazanym będzie.

Wierzycielom którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości Ur. Kryger Komnissarz Sprawiedliwości i Ur. Trembinski Adwokat na pełnomocków się przedstawiają.

Krotoszyn, d. 12. Marca 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Poitral Citation. In bem Supothekenbuche bes im Inowraclawschen Rreife des Großherzogthums Pofen bele= genen Allodial=Ritter=Guts Dffromo No. 193. Antheil A. und B. find Rubr. II. No. 2. fur die verehelichte v. Miewiefeinsta, Magdalena geborne Porgyda verwittwet gewesene Dobinska, 60 Rtl. als ein an diefelbe alljahrlich zu gahlen= ber Zind-Betrag eines Rapitale von 1000 Rthl. und bas Rapital ber 1000 Rthl. für die 8 Erben ber Magdalena verebel. v. Niewiescinska, Rubr. III. No. 14. aber fur bie Mlabislaus v. Diewiefein= Bfifchen Erben 19,050 Rthl. rudffandi= ges Raufgelb eingetragen. Da bas genannte Gut fubhaftirt und in bem am 25. Februar c. angestandenen Licitatione= Termine von dem Pachter Chriftoph Mit= telftadt ein Meiftgebot von 26,000 Mtl. abgegeben worden ift, fo werben bie ih= rem Aufenthalt nach unbefannten Glaubiger ober die jegigen Inhaber ber oben gedachten Forberungen, beren Erben ober Ceffionarien, namlich :

- A. Die verehelichte v. Niewiescinska, Magdalena geborne v. Porzucka, verwittwet gewesene v. Dobinska;
- B. ihre angeblichen Erben, namentlich:
  - a) ber Rammerherr Johann v. Die= wiefcinski,
  - b) bie Unna v. Niewiescinska verebel. v. Przylubska,
  - e) die Clara v. Niewiescinska verebes lichte v. Rielczewska,
  - d) ber Kanonifus Felician Anton v. Niewiescinsti,

Zapozew edyktalny W. księdze hypoteczney dobr allodialnych szlacheckich Ostrowa, w powiecie Inowracławskim, Xiestwie Poznańskim, położonych, No. 193 Części A. i B. pod Rubr. II. No. 2. dla Magdaleny Niewieścińskiey byłey owdowiałey Dobińskiej z Porzyckich, talarów 60 iako prowizya corocznie iey placić się maiąca od kapitalu talarów 1000, a talarów te 1000 dla ośmiu sukcessorów teyże Magdaleny Niewieścińskiey, niemniey pod Rubr. III. No. 14. dla sukcessorów Władysława Niewieścińskiego tal. 19,050 iako resztuiaca summa kupna, sa 22hypotekowane. A ponieważ rzeczone dobra są subhastowane, i w terminie licytacyinym dnia 25. Lutego r. b. wyznaczonym, przez Krysztofa Mittelstädta possessora licytum tal. 26,000 podane zostalo, zatem wzywaią się z pobytu swoiego niewiadomi wierzyciele lub teraźnieyszi właściciele wspomnionych summ, ich sukcessorowie lub cessyonaryusze, to iest:

- A. zamężna Niewieścińska, Magdalena z Porzyckich, owdowiała Dobińska;
- B. sukcessorowie iéy, mianowicie:
- a) Jan Niewieściński szambellan,
- b) Anna z Niewieścińskich Przyłubska,
- c) Klara z Niewieścińskich Kielczewska,
- d) Felician Antoni Niewieściński kanonik,

- e) ber Joseph v. Diewiescinefi,
- f) der Jgnaz v. Drzewiedi, ein Sohn der Ursula v. Niewiescinska verehe= lichten v. Drzewieda,
- g) ber Meldior v. Niewiescinsfi, und
- h) die Eva v. Niewiescinska verehel. v. Rurczewska;
- C. die Wladislaus v. Niewiescinskischen Erben;

aufgefordert, in dem auf den 23. Februar 1833 vor dem Deputirten Herrn
Landgerichte Math Ulrich in unserm Audienz-Zimmer Vormittags um 9 Uhr zu
erscheinen, sich als Inhaber der mehrgedachten Forderungen zu legitimiren,
und sich über den Zuschlag des Guts
Ostrowo an den ze. Mittelstädt zu erklären, im ausbleibenden Falle aber zu gewärtigen, daß hafür angenommen werden wird, sie genehmigen den Zuschlag
für das dis dahin abgegebene Meistgebot.

Bromberg, den 29. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

- e) Józef Niewieściński,
- f) Ignacy Drzewiecki, syn Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckie,
- g) Melchior Niewieściński i
- h) Ewa z Niewieścińskich Kurczewska;
- C. sukcessorowie Władysława Niewieścińskiego;

aby w terminie dnia 23. Lutego 1833. roku przed Deputowanym W. Ulrychem Konsyliarzem Sądu Ziem. w izbie naszéy audyencyonalnéy przed południem o godzinie 9. stanąwszy, iako właściciele pomienionych summ się wylegitymowali, i względem przysądzenia dóbr Ostrowarzeczonemu Mittelstädtowi oświadczyli się, w razie niestawienia się zaś przyięto zostanie, iż zezwalaią na przysądzenie za podane dotąd licytum.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliches Aufgebot. Auf den Untrag des Gutsbesitzere Maximilian v. Zaczanowski werden alle biejenigen, welde auf die, fur die v. Dtockifchen Erben auf bem im Ardbener Kreise belegenen Gute Bartoffewice sub Rubr. III Nro. 2., zufolge Defrets vom 16. Mai 1803,/ eingefragene Kapitalforderung von 166 Athl. 16 gGr. oder 1000 Gulden poln., aus irgend einem Grunde Unspruch ju haben glauben, namentlich bie v. Dtocfi= fchen Erben, beren Geffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Rechte binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf den 22. September c. bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Gave Bormittage um 9 Uhr im hiefigen Landgerichte-Gebaude anberaum= ten peremtorischen Zermine entweder in Perfon oder durch gefethlich zuläßige, mit Information und Bollmacht verfebene Mandatarien, wozu ihnen, auf den Fall ber Unbefanntschaft, die Juftig-Commis= farien Lauber, Fiedler und Stord vor= gefchlagen werden, zu Protofoll angumelben und zu bescheinigen, widrigen= falls die fich Nichtmeldenden mit ihren Unspruchen auf die gedachte, angeblich getilgte Forderung ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach ergangenem Pra=

Wywołanie publiczne. Na wniosek Wgo Maxymiliana Taczanowskiego dziedzica wzywaią się wszyscy, którzy do kapitału dla sukces. sorów Otockich na dobrach Bartoszewicach powiatu Krobskiego w Rubr. III. pod Nro. 2. z mocy Dekretu z dnia 16. Maia 1803 r. w ilości 166 Tal. 16 osm. czyli 1000 Złt. pol. zapisanego z iakiegokolwiek źrzródła pretensye mieć mniemają, mianowicie sukcessorowie Otoccy, tychże cessyonaryusze lub którzy w ich wstąpili prawa, aby swoie mieć mogące prawa w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 22go Września r. b. przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszém pomieszkaniu sądówém wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych w informacyą i plenipotencyą zaopatrzonych Mandataryuszów, na których im się w razie nieznaiomości Kommissarze Sprawiedliwości Lauber, Fiedler i Stork proponuią, do protokolu podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym niezgłaszaiący się z pretensyami swemi do pomienionego według podania iuż zapłaconego kapitalu wyfluffond : Erkennfniffe bie Lofchung im Spothetenbuche bewirkt werden wird.

Frauftabt, ben 24. Mai 1832.

łączeni będą i im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, oraz po zapadłym wyroku prekl z inym extabulacya w księdze hypoteczney uskutecznioną zostanie.

Wschowa, d. 24. Maia 1832. Konigl. Preuß, Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Das im Rrobener Kreife belegene abliche Gut Smolice, aus bem Dorfe gleiches Ma= mens und bem Borwerke 3dzietamy bestehend, welches landschaftlich auf 109.717 Athl. 4 Ggr. 7 Pf. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber nothwen: bigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und bie Bictungs-Termine find auf

ben 13. December 1832, ben 11. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, por dem herrn Landgerichte-Rath Boldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine bas Grundfluck bem Meiftbietenden jugeschla= gen und auf bie etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Binderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens fieht bis vier Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei,

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składaiące się z wsi Smolic i folwarku Zdziętawy, które podług taxy Ziemstwa kredytowego na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. sa ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprze. dane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 13. Grudnia 1832. na dzień 11. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9. przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygo. dni przed ostatnim terminem każdeund bie efwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden kann, vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Frauftadt, ben 9. Auguft 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

mu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, zayść były mogly.

w Wschowie, d. 9 Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Gutspachter Herr Ludwig Christlieb Wisliceny und das Fraulein Louise Charlotte Sophie Alter, beide aus Podlesse wysokie, haben vor Eingang der Ehe am 25. Juni c. vor uns die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Wagrowiec, ben 20. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca Ur. Ludwig Christlieb Wisliceny i Ur. Lowiza Szarlotta Zofia Alter, oboie z Podlesia wysokiego, wyłączyli przed wniściem w małżenstwo na dniu 25. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku przed nami.

Wagrowiec, d. 20. Sierpnia-1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Wittwe des Ackerwirths Donner, Wilhelmine geborne Lenz, und ihr verlobter Bräutigam, der Junggeselle Michael Quade, beide von hier, nach der am 30. Juli c. vor dem unterzeichneten Gericht abgegebenen Erklärung, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Schönlanke, ben 2. August 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że wdowa zmarłego rolnika Donner, Wilhelmina z domu Lenz i iey przyszły mąż Michał Kwade, oboie tu ztąd, podług zdaney dnia 30. Lipca r. b. przed podpisanym Sądem deklaracyi protokolarny, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Trzcianka, dnia 2. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftationspatent. Das hiefelbst am Kostener Thore unter No. 856
belegene, dem Gastwirth Günter gehörige massive Wohnhaus nebst dahinter
belegenem großen Obst- und Gemüssegarten, welches nach der gerichtlichen
Tare, die täglich bei uns eingesehen
werden kann, auf 3189 Athl. gewürs
digt worden ist, soll zufolge Austrags
des Königl. Landgerichts zu Fraustadt,
im Wege der nothwendigen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden vers
kauft werden, und die Dietungstermine
sind auf

den 2. November c., den 2. Januar f. J., und ber peremtorische Termin auf den 4. März f. J.

Nachmittags 3 Uhr in unferm Geschäftslokale hieselbst angesetzt, welche Termine besitzfähigen Räufern bekannt gemacht werden.

Liffa, den 29. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Dom murowany wraz z należącym do niego ogrodem warzywnym i owocym, tu w Lesznie przy bramie Kościańskiey pod No. 856. położony, gościnnego Marcina Guentera własny, a podług sądowey taxy — która codziennie u nas przeyrzaną bydź może — na 3189 tal. oceniony, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedany.

Termina licytacyine wyznaczone na dzień 2. Listopada,

na dzień 2. Stycznia r. p., i na dzień 4. Marca r. p.,

z których ostatni zawity iest, o godzinie 3. z południa w lokalu naszym sądowym, o czem chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Leszno, dnia 29. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Montag ben 10. September und alle folgende Montage ist bei mir zum Abendbrot frische Wurst und Sauerkohl zu haben, wozu ergebenst einladet Friebel I.